## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 289. Dienstag, den 3. December 1839.

Ungekommene Fremde vom 30. Movember.

Herr Gutep. Rerstein aus Orpiszewo, I. im Hôtel de Paris; Hr. Guteb. Sfalawesi aus Anbno und Thierarzt Gohler aus Berlin, I. in den 3 Sternen; Hr. Wirthsch.-Beamter Szokalesi aus Kazmierz, Hr. Leinwandhandler Haase aus Reufchendorf, I. im Hôtel de Pologne; Hr. Graf v. Storzewesti, Konigl. Kammersherr, aus Bochanowo, die Hrn. Kaust. Greineisin aus Rudolstadt und Jansen aus Montjoie, I. im Hôtel de Rome.

Dom 1. December.

Die hrn. Rauft. Cohn, Sphraim und Rofenthal aus Liffa, Cohn, Rwieledi und Sr. Lehrer Ruffaf aus Neuftadt b/p., Sr. Pachter Germel aus Niedom, I. im Gichfrang; Die herren Guteb. v. Wolowicz aus Jezioro und v. Guchorzewefi aus Zarnowo, I in ber gold. Rugel; bie frn. Guteb. v. Dieganowefi aus Gofolowo und Florfoweff aus Marienpole, I. in den drei Sternen; "Br. Guteb. Floter aus Granbno, Sr. Commiff. v. Wierzbicki aus Luboftron, I. in der gold. Gans; Sr. Forft = Cand. Fifcher aus Potebam, Sr. Affiftent Bengichel aus Frankfurt a/D., 1. im Hotel de Berlin; Sr. Graf v. Mycielefi aus Dembno, Sr. Dberamtmann Braun aus Rigt, fr. Raufm. hartmann aus Leipzig, die frn. Guteb. v. Dtodit aus Chwalibogowo und die Gebruder v. Zwardowsli aus Sanfin, I. im Hotel de Vienne; Sr. Guteb. Strach aus Willichowo, Sr. Advocat Biegier aus Marfeille, I. im Hotel de Rome; Sr. Commiff. Urnour aus Gan, Br. Gutebefiger Bille aus Cicele, I. im Hotel de Dresde; Die Grn. Guteb. Bafomefi aus Rleine Jegiorn, v. Bojanoweli und v. Moraczeweli aus Swiecichowo, fr. Swiedersti, Rapitain im 19ten Landwehr-Regt., aus Krotofchin, I im Hotel de Hambourg; fr. Gutep. v. Raminefi aus Sędziwojewo, fr. Rreig-Sefretair Scholz aus Mefes rig, Sr. Guteb. v. Mofzegensti aus Stempuchowo, Sr. Spezial-Defonomie-Coms

miffarius Benide aus Gynlin, I. im Hotel de Paris; Br. Raufm. hirschfelb aus Margonin, die herren handelel. Cohn aus Fordon und Golmeti aus Milostam, I. im Cidborn; Sr. Wichgraf, Rapit. im 23ften Juf. Regt., aus Reiffe, I. in Do, 78 St. Martin; Die grn. Guteb. v. Rychtowefi aus Zimnowoda, v. Tacganowsfi aus Glabofzewo, v. Zaczanowsfi aus Ruczfowo und Geredinsfi aus Chodzifzewice, Gr. Affeffor Kroner aus Pleschen, Sr. Commiff. Lipinsti aus Lengowo, I. im Hôtel de Cracovie; Sr. Guteb. Seinrich aus Gieratowo, Frau Guteb. Kuhl aus Naclam, Br. Maurermeifter Beig und Br. Sandelem. Bruhl aus Schmiegel, I, im deutschen Saufe.

1) Boiktalvorladung Alle dieje= nigen, welche aus ber Uniteverwaltung bes verftorbenen Exefutor Flathe einen Unfpruch zu haben vermeinen und fich deshalb an beffen aus 100 Rthle, befte= henden Raution gu holten beabfichtigen, werden hierdurch aufgefordert, ihre Uns fpruche fpateftens bis ju dem Land = und Stadtgerichterath Botticher auf ben 8. Januar 1840 Bormittage 9 Uhr in unferm Geffions , Saale angefeten Termine anzumelden, widrigenfalls fie mit ihren Unsprüchen an Die Raution praflubirt und an Die Erben des Exefutor Slathe werden verwiesen werden.

Onefen, ben 14. September 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

2) Bekanntmachung. Von Geiten bes unterzeichneten Gerichts werben biermit :

1) Die unbefannten Erben bes am 11. December 1831 im Garnifon-Laga= reth ju Frankenffein auf bem Durch.

Zapozew edyktalny. Wszystkich tych, którzy z urzędowania zmarlego exekutora Flathe, iakiekolwiek roszczą sobie pretensye, i z tych powodu kaucyi tegoż 100 Tal. wynoszącey trzymać się chcą, wzywamy ninieyszém, iżby naydaléy w terminie przed Radzcą Sądu Ziemsko-mieyskiego Bötticher na dzień 8. Stycznia 1840 zrana o godzinie gtéy w sali posiedzeń naszych wyznaczo. nym pretensye mniemane podali, gdyż w razie przeciwnym z takowemi co do kaucyi prekludowanemi i do sukcessorów exekutora Flathe odeslanemi zostaną.

Gniezno, dn. 14. Września 1839. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

Obwieszczenie. Z strony podpisanego Sądu wzywaią się ninieyszém:

1) niewiadomi sukcessorowie w lazarecie garnizonowym w Frankenstein, w czasie przechodu w dniu 11. Grudnja 1831 r. zmarmarsche verstorbenen Kononiere Jose lego kanoniera Jozefa Radlinskiego alias Podsadnego z Bo.

Boguslam, beffen Nachlag in 37 Rthir. 18 fgr. 3 pf. befteht.

- 2) bie unbekannten Erben des am 5. September 1837 in Tursko verstorbenen Geistlichen Polycarp Schuß, deffen Nachlaß etwa 60 Athlr. beträgt,
- 3) die unbekannten Erben des den 4. Oktober 1830 für todt erklärten, im Jahre 1762 in Lomice (Kobiernaer Parochie) geborenen Johann Kazimirczak, welcher vor mehr als 20 Jahren von Kazkow nach Kalisch und Warschau ausgewandert ist, und dessen baares Vermögen, außer ausehnlichen Aktiv-Forderungen, in 20 Athle 7 fgr. 10 pf. besieht,

aufgeforbert, sich binnen heute und neun Monaten, spatestens aber in termino ben 16. September 1840 Bot= mittage 11 Uhr vor dem Deputirten Land= und Stadtgerichte-Rath Kuhnemann zu melben und weitere Anweisung zu gewärstigen.

Alls angebliche Erben bes Pobfadny haben fich die Schwester feiner Mutter:

a) Marianna Wittme Laczniak, geborne Pigtka, aus Radlinek,

b) Magdalena Bogunczyf, geborne Pigtfa, aus Wilfowya,

gemelbet, als Erben bes Schutz bagegen hat fich Niemand, und als Erben bes 30= hann Razimirczaf die Enfel feines vollbur= tigen Bruders Joseph Razimirczaf, Franz

gusławia pochodzącego, którego pozostałość 37 Tal. 18 sgr. 3 fen. wynosi;

2) sukcessorowie nieznajomi w doju 5go Września 1837 roku w Tursku zmarłego Xiędza Polikarpa Schütza, którego pozostałość około 6o Tal. wynosi;

3) sukcessorowie niewiadomi, w dniu 4. Października 1830 r. za zmarlego ogłoszonego, w roku 1762 w Tomicach (parafii Kobierno) urodzonego Jana Kaźmierczaka, który przeszło 20 lat z Raszkowa do Kalisza i Warszawy wywędrował, i iego maiątek gotowy oprócz znacznych aktywów 20 Tal. 7 sgr. 10 fen. wynosi;

ażeby się w przeciągu dziewięciu miesięcy od dziś rachuiąc, naypóźniey zaś w terminie dnia 16go Września 1840 przed Delegowanym Ur. Kühnemann Sędzią Sądu Ziemsko-mieyskiego zgłosili i dalszych rozkazów oczekiwati.

Jako domniemani sukcessorowie Podsadnego, zgłosiły się siostry matki iego:

a) Maryanna z Piątków owdowiała Łączniak z Radlinka,

b) Magdalena z Piątków Bogaczykowa z Wilkowyi.

przeciwnie zaś iako sukcessorowie Schütza nikt się nie zgłosił, a iako sukcessorowie Jana Kaźmierczaka zgłosili się wnuki brata iego rodzo

und Walentin Gulewefi, Marianna verebe= lichte Szezefniaf, Ratharina, verebel, Lefin= gfa, Galomea verebel, Gofolofa, Cari Uu= guft Migertiewicz, gemelbet, Ericheinen in bem anftehenden Termine bie bieber unbefannten Erben nicht, fo merben bie bis dahin fich gemelbeten fur die recht= maßigen Erben angenommen, ihnen, als folde, der Nachlaß gur freien Disposi= tion verbfolgt, und ift ber nach erfolgter Praflufion fich etwa erft melbende nabere, ober gleich nabe Erbe, alle ihre Sand= lungen und Dispositionen anzuerkennen und zu übernehmen fchuldig, von ihnen weber Rechnungslegung noch Erfat ber gehobenen Rugungen gu fordern berech= tigt, fondern ift lediglich mit bem, mas alebann noch von der Erbichaft vorhans ben ift, fich ju begnugen verbunden.

Pleschen den 27. Mai 1839.

Ronigi. Land = und Stabtgericht.

zamężna Sokolska, Karol August Mizerkiewicz i Józef Mizerkiewicz.

Jeżeli się w wyznaczonym terminie sukcessorowie niewiadomi niestawią, więc ci, którzy się dotychczas zgłosili, za sukcessorów legalnych przyiętemi będą, im téż pozostałość do wolney dyspozycyi wydaną zostanie, a zaś ten po nastąpioney prekluzyi, kiedyśkolwiek zgłoszaiący się bliższy lub równobliski sukcessor, wszelkie ich czyny i dyspozycye uznać i od nich przyjąć winien, od nich ani składania rachunków lub wy-

nego Józefa Kaźmierczaka, iako to:

Franciszek i Walenty Galewcy, Ma-

ryanna zamężna Szczesniak, Kata-

rzyna zamężna Lesińska, Salomea

z puścizny pozostało. Pleszew, dnia 27. Maja 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

nagrodzenia z pobieranych użytków niema prawa, lecz obowiązany tém

tylko się kontentować, co się ieszcze

3) Zekanntmachung. Der Müller Thomas Przydylowicz von hier und die Josepha Liktorska aus Ludwiner-hausland, haben mittelst gerichtlichen Vertrages vom 30. September c. die in hiesiger Provinz bestehende Gemeinschaft der Güster und des Erwerbes in ihrer kunftigen Ehe ausgeschlossen, was hiermit zur des fentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pleichen, ben 25 Oftober 1839. Ronigl. Land. u, Stabt-Gericht.

Obwieszczenie. Tomasz Przybyłowicz młynarz tu ztąd i Józefa Wiktorska z olędrów Ludwina, w skutek
układu sądowego z dnia 30. Września r. b. w Prowincyi tuteyszéy exystuiącą wspólność maiątku i dorobku
w przyszłém małżeństwie swoiem wyłączyli, co się ninieyszém do wiadomości publicznéy podaie.

Pleszew, dnia 25. Paźdz. 1839. Król. Sąd Ziemsko mieyski. 4) Morthwendiger Verkauf. Lands und Stadtgericht zu Rawicz.

Das zum Nachlaß des Franz Torszewstei und seiner Ehefrau Elisabeth geborene Wroblewska gehörige, zu Jufroszyn sub No. 77 (76) belegene Grundstück, bestehend in Haus, Stall und daran stoßenz den Garten von 253 Fuß lang und 29 Fuß breit, abgeschäßt auf 75 Athle. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 20. März 1840 Vormittags um 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassiert werden.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werden aufgefordert, sich bei Bermeidung ber Praclusion spatestens in diesem Ter= mine zu melben.

5) Der Golb- und Silberscheiber hirsch Meserig und die unverehelichte Jette Goldstaub, haben mittelst Ehevertrages vom 25. Oftober 1839 die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbest ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kennt-niß gebracht wird.

Liffa am 25. Oftober 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

6) Ediktalcitation. In dem Syspotheken-Buche des in der Stadt Kopnitz Bomfier Kreises sub No. 43 früher 42 belegenen Grundstude find Rubr. III. Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Rawiczu.

Nieruchomość do pozostałości po Franciszku Torżewskim i żonie iego Elżbiecie z Wroblewskich należąca, pod No. 77 (76) w Jutrosinie położona, składaiąca się z domu, chlewa i ogrodu do niego dotykającego się, maiącego długości stóp 253, a szerokości stóp 29, oszacowana na 75 tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma byś dnia 20. Marca 1840 przed południem o godzinie 9téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźnieny w terminie oznaczonym.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że hemik czyli rozłączca złota i srebra Hirsch Meseritz i niezamężna Jette Goldstaub, kontraktem przedślubnym z dnia 25. Października 1839 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 25. Paźdz. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Zapozew edyktalny. W księdze hypoteczney nieruchomości w mieście Kopanicy, powiecie Babimostskim, pod liczbą 43, dawniey 42 po-

Do. 1 fur ben Unterforfter Friedrich Duls lin gu Den= Jaromierger = Sauland 200 Rthlr. nebft Binfen aus bem gerichtlichen Unerfenntniffe des Befigers Rurgte bom 22. Juni 1820 jufolge Berfügung vom 8. November 1824 eingetragen. Diefe Forderung foll gelofcht werben, ba jedoch Das eingetragene Dofument nicht beschafft werden fann, fo werden alle bieje= nigen, welche an die ju lofchende poft und bas barüber ausgestellte Inftrument, als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand- oder fonftige Briefeinhaber Unfpruch gu machen haben, jum Termine ben 16. Marg 1840 Vormittage 11 Uhr an hiefiger Gerichtöffelle unter ber Warnung vergeladen, daß bie im Termine Auffenbleis benden mit ihren etwanigen Realan= spruchen an die zu loschende Post und das barüber ausgestellte Inftrument praflubirt, und ihnen beshald ein ewiges Stillschwei= gen auferlegt werden wird.

Wollstein ben 9. November 1839.

Ronigl. Land= u. Stadtgericht.

łożoney, są pod Rubr. III. No. 1. dla podleśniczego Fryderyka Dullin w Nowo Jaromierskich olędrach 200 Tal. wraz z prowizyą z sądowego przyznania posiedziciela Kurtzke z dnia 22. Czerwca 1820 na mocy dekretu z dnia 8. Listopada 1824 zapisane. Pretensya ta ma być wymazana; že zaś wystawiony nań dokument nie może być dostawionym, zatem wszyscy ci, którzy do wymazać się maiącego rzeczonego kapitalu iako téż do wystawionego nań dokumentu iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub téż inne papiery posiadaiący pretensye rościć maią, zapozywaią się ninieyszém, aby się w terminie na dzień 16go Marca 1840 zrana o godzinie 11téy w lokalu Sądu naszego wyznaczonym stawili, inaczey bowiem ei, którzy się w tym terminie niestawią z pretensyą swoią realną do wymazać się maiącego kapitalu iako téż do wystawionego nań dokumentu prekludowani i wieczne milczenie im nakazaném zostanie.

Wolsztyn, dnia 9. Listopo. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

7) Zekanntmachung. Die Hann, chen geborne Jacubowska verehelichte Jacob Clias zu Schneidemuhl, hat mit, telft Erklarung vom 4. Juni 1839 und 3. November 1839 mit ihrem Chemanne Handelsmann Jacob Elias, bei erreichter Großjährigkeit der Ersteren die Gemein-

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Hanna z Jakubowskich zamężna za Jakóbem Elias w Pile, mocą deklaracyi z dnia 4. Czerwca 1839 i 3. Listopada 1839 z mężem swoim Jakóbem Elias handlerzem, stawszy się schaft ber Guter ausgeschloffen, welches pelnoletnig, wspólność maigiku wybierdurch jur offentlichen Renntniß ge= bracht wird.

Schubin ben 5. November 1839. Ronigl. Land, und Stadtgericht. łączyła.

Szubin, dnia 5. Listopada 1839.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

8) Der Schuhmachergeselle Carl Geb= hard und die Bittwe Johanna Eleonora Fittig aus Schmiegel, haben mittelft Chevertrages vom 5. November b. 3 die Gemeinschaft ber Guter und bes Ermerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Roften ben 12. november 1839. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Karól Gebhard czeladnik professyi szewskiév i Johanna Eleonora Fittig wdowa z Szmigla, kontraktem przedślubnym z dnia 5. Listopada r. b. wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Kościań, dnia 12. Listop. 1839. Król. Sad Ziemsko mieyski.

Bekannemachung. Das Couterain ber hiefigen Garnifon-Rirche, worin 9) bisher Baaren Borrathe gelagert haben, foll bom 1. Januar 1840 ab im Bege bes bffentlichen Licitatione-Berfahrens wieder vermiethet werden, wogu ein Termin auf ben 12. December c. Bormittage 10 Uhr im unterzeichneten Bureau-Locale anberaumt ift. Pofen, den 24. November 1839.

Ronigl. Garnifon = Bermaltung.

- Doniesienie. W tych dniach wyszły i są w wszystkich krajowych 10) i zagranicznych księgarniach do nabycia Piosnki polskie z muzyka A. Woykowskiego. Zeszyt pierwszy. Zeszyt ten zawiera trzy piosnki: 1) Rozłączenie, poezya A. Bielowskiego; Żegluga, poezya L. Siemieńskiego; 3) Drzym sobie duszo, E. Wasilewskiego. - Drugi zeszyt wyidzie w końcu przyszłego miesiąca.
- Bei E. S. Mittler in Dofen ift ju haben: Stelt, Recepte über 11) Geifen= und Lichtfabrifation. Preis geh. 10 Ggr.
- Refigabe fur Jung und Alt! Bei hoffmann & Campe in hamburg ift er-12) fcbienen und in Dofen bei J. J. Seine zu befommen: Der Befuch im Sainthal, von G. Erufius, Mit 6 Stahlftichen geb., Preis 1 Rthir.

- 13) Als Berlobte empfehlen sich: Dorothea Wongrowig. Louis hirschfeld.
- 14) Mit Bezug auf eine in No. 277. ber Posener Zeitung stehende Bekannts machung der Stettiner handels-Corporation erklaren die Unterzeichneten hiermit: baß auch sie fremde Goldmunzen fortan nur zum jedesmaligen Berliner Cours, nach welchem die verschiedenen Deutschen und Danischen Zehn= und Fünfthaler=Goldstücke gegenwartig nur einen Werth von Elf Thaler und Fünf Thaler und 15 Sgr. gegen Preußisch Courant haben, in Zahzlung annehmen werden. Posen den 29. November 1839.

Carl Scholf. Theodor Raczfowski. D. L. Lubenau Wwc. & Sohn. Sypniewski. Vincent Rose. E. Muller & Comp. Po-welski. F. B. Graf. Ernst Schmadice. E. Jahn. Jacob Tra-ger. G. Ultmann. Simon Siekieschin. M. Nieczkowski. Un=gust Herrmann. Gebr. Andersch. J. N. Leitgeber. J. Obst. Ignah Smakowski. A. Freudenreich & Sohn. Ernst Weicher.

15) Auf meinem holzplaß Graben No. 9. ficht trockenes Brennholz ju nach. fiebenden Preisen zum Berkauf:

Birken-Rlobenholz die Klafter 3 Athlr. 25 Egr. 6 Pf. Eichen= dto. = dto. 3 = 20 = 6 . Elsen= dto. = oto. 3 = 15 = 6 . Eichen=Astholz = dto. 2 = 25 = 6 = 3. D b st.

- 16) Das hierselbst auf der Breitenstraße unter Nummer 29., Sppotheken-Nummer 124. belegene haus, ift mit der darin befindlichen Schankwirthschaft, Destillation nebst Apparat, Rellern und den nothigen Fassern aus frei hand zu verkaufen. Die nabern Bedingungen erfahren Rauflustige bei dem daselbst wohnenden Eigenthumer. Posen ben 29. November 1839. Stan. Kolicki.
- 17) Cigarren 100 Stud von 12½ Sgr. bis 5 Athlir. empfiehlt Earl E. Reich, Neue-Strafe und Ring-Ede.